lu

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 117. Mittwoch, den 16. Mai 1849.

Ungekommene Fremde vom 14. Mai.

Die Brn. Guteb v. Bojanowelli und v. Mielfowelli a. Oftrowieczno, v. Mo= czynefi aus Rowalfa, Frau Pachterin Rrasnosielsta aus Dolzig, I. im Bagar; Br. Birthich. Commiff. Zamecki aus Diefgama, fr. Raufm. Jaffe aus Grunberg, I. im Hotel à la ville de Rome; Gr. Landwirth Schwarzlose aus Berlin, Sr. Raufm. Elber aus Goffen, f. im Hotel de Berlin; Gr. Raufm. Gerloff a. Frauf. furt a. D., Gr. Rentmeifter Lamprecht aus Rogafen, Gr. Dberamtmann Silbebrand aus Dafow, I. in Lauf's Hotel de Rome; Sr. Kaufm. Aron aus Berlin, fr. Guteb. Saufeler aus Leticin, I. im fcmargen Abler; Sr. Raufm. Borchert aus Stettin; I. in ber golbenen Gans; fr. Orgelbauer Dinfe aus Berlin, Sr. Guteb. v. Zielonacfi aus Chwalibogowo, I. im Hotel de Paris; bie frn. Raufl. Ifaacfohn aus Schildberg, Brefchinsti aus Trzemefzno, 1 im Sotel zur Krone; Frau Raufm. Grinberg aus Strgaltowo, Frau Burgermeifter Bimmered aus Ros gofen, Sr. Sanbelsmann Garner aus Liffa, I. im Gichborn; Die grn. Guteb. D. Mielfowefi aus Drobnin, v. Gorzensti und v. Domansti aus Bialegyn, v. Bafrgewell aus Lenowiec, v. Breja, aus Jantowice, L. im Hotel de Baviere; Sr. Guteb. v. Przylusti aus Startowice, I. im Hotel de Hambourg; Sr. Guteb. Graf Dabeti aus Rolacztowo, L. im Bagar; Sr. Guteb. v. Lubienefi aus Bola, I, in ber großen Giche. z pooytu wierzyciele

1) Nothwendiger Verkauf. Das ber Wittwe Platsch, Unna Do=

Sąd Ziemsko - miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 23. Marca 1849. Grunt wdowie Annie Dorocie rothea Stiehler, querft verehelicht geme= fene Lofert gebbrige, ju Steffewo Ro. 5. belegene Grundfluck, abgeschaft auf 160 Rthir. 29 fgr. 2 pf. gufolge ber, nebft Sppothefenschein und Bedingungen in ber Regiffratur einzusehenden Zare, foll am 20. Auguft 1849 Bormittage 10 Ubr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaffirt werben.

Alle unbefannten Real : Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in Diefem Termine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Erben bes Dber-Poftamtrathe Lang= ner ju Leipzig werden biergu offentlich porgelaben.

2) Mothwendiger Verkauf. Sprzedaż konieczna.

legene, ben Eigenthumer Mathaus und polożony, właścicielowi Mateuszowi Anna Caroline Dietsch'ichen Cheleuten ges Pietsch i Zonie jego Annie Katarzy. borige Grundstud, abgeschaft auf 300 nie należący, oszacowany na 300 Tal. Athlie, zufolge ber, nebft hopothefenschein wedle taxy, mogacej być przejrzanej und Bedingungen in ber Registratur eine wraz z wykazem hypotecznym i wa-

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, Gefchwifter Griffert, werden Sad Ziem nichels grobechilmiffe ugrich

Mollfleiny ber 24. Bpril 1849 as Rouigtiches if reidgiericht. eisere Borthiditer Bortiger.

Platsch z Stiehlerów, wprzody byłej owdowiałej Losert, w Stęszewie pod liczba 5. położony, oszacowany na 160 Tal. 29 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wy. kazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 20. Sierpnia 1849. przed południem o godzinie totéj w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu sukcessorowie Radzcy Głównego urzędu pocztowego Laengner w Lipsku zapozywają się niniejszem.

Das ju Schwenten sub No. 67. ge- Grunt w Swigtnie pod Nrem 67. zusehenden Lage, foll am 5. Dicober urunkami w Registraturze, ma być 1849 Vormittage 11 Uhr an ondentlichet drie 5. Pazdziernika 1849 przed Gerichtsstelle subhastirt werden. bie poludviem o godzinie i ttej w miejcolo & and itapaidus o detud ard : rogo scunizwyklem posiedzeń sądowych t, in bee großen Giche. sprzedany.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele rodzeństwo Seiffert zapozywają się nimiejszem publiczwiegnu - dna?

Walsztyn, dn. 247K wietnia 1849. Królewski Sad Powiatowy. soc annie , Sedzia: Boettchere

3) 17 orbivendiger Verkauf. 1 Rreitgericht zu Wernbaum.

Das zu Upartowo gelegene, mit (No. 2. bezeichnete, dem Carl hoble gehörige Grundftud, abgeschätzt auf 1085 Mthlr. 26 Sgr. zufolge ber, nebst hypothesensthein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 27. Juni 1849 Bormittage 11 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhastirt werben.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermelbung ber praklufion ipateftens in diesem Ter= mine zu melben.

Birnbaum, ben 7. Dai 1849.

4) Der Fischer Ernst Welke von Rabuss- hauland und die Wittme Dorothea Welke geb. Otto, haben mittelst Shevertrages vom 18. Januar a. c. die Gemeins schaft der Guter und des Erwerbes ausz geschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Renntniß gebracht wird.

Birnbaum, am 5. Mai 1849. Ronigliches Kreisgericht. Zweite Abtheilung.

5) Subhaftations = Patent. Nachfiehend benannte, in ber Stadt Oftrowo, Abelnauer Rreifes belegene, bem Ober = Landesgerichts = Auskultator Carl Bafinsti gehörigen Grundftude, als:

Sąd powiatowy w Międzychodzie. Wydział pierwszy.

Nieruchomość w Upartowie pod Nr. 2. oznaczona, Karolowi Hohle należąca, oszacowana na 1085 Tal, 26 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. Czerwca 1849 przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Międzychód, dnia 7. Maja 1849.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Ernest Welke rybak z olendrów Radusz i wdowa Welke, Dorota urodz. Otto w miejscu, kontraktem przedślubnym z dnia 18. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzychód, dnia 5. Maja 1849. Królewski Sąd Powiatowy. Wydział drugi.

Patent subhastacyjny.

Następnie opisane, w mieście Ostrowie, powiecie Odolanowskim polożone, Auskultatorowi Sądu Głównego Ziemiańskiego Karolowi Basińskiemu należące się nieruchomości, jako to:

1) bas unter Nro. 260. verzeichnete Wohnhaus nebst befonderem Plate, abgeschätzt auf 3154 Athlr.;

2) bas unter Dro. 25. verzeichnete Wohnhaus nebst Bubehor, abgesichatt auf 3433 Rthlr. 10 fgr.;

- 3) bas unter Mro. 61. verzeichnete Wohnhaus nebst Hofraum, Seitens gebaude und Garten, abgeschäßt auf 2621 Athlr. 15 fgr.;
- 4) das unter Mro. 72. verzeichnete Wohnhaus nebst Zubehor, abgesschäft auf 1996 Athlr. 25 fgr. zufolge der, nebst Hypothefenschein in der Registratur einzusehenden Lore, sollen, und zwar:
- 1) bas Grundstud Mro. 260. am 21. August 1849,
- 2) bas Grundftud Mro. 25. am 28. Auguft 1849,
- 3) die Grundfide Mro. 61. und 72. am 11. September 1849 an ordentlicher Gerichtsstelle offentlich meistbietend vertauft werden,

In Betreff ber Grundstücke No. 260. und Nro. 25. werden alle unbefannten Realpratendenten aufgefordert, sich spatesfens in bem zum Berkauf des betreffens ben Grundstücks anberaumten Termine bei Bermeidung der Praflusion zu melden.

In Betreff des auf dem Grundfinde Oftrowo No. 25. aus der Obligation vom 2. Juli 1810 eingetragenen Kapitale von 280 Rthir. und bas zu den Grundaften

 dom mieszkalny Nr. 260. oznaczony wraz z osobnym placem, oszacowany na Tal. 3154,

2) dom mieszkalny Nr. 25. oznaczony wraz z przyległościami, oszacowany na Tal. 3433 sgr. 10,

- 3) dom mieszkalny Nr. 61. oznaczony wraz z podwórzem, budynkami postronnemi i ogrodem, oszacowany na Tal. 2621 sgr. 15,
- 4) dom mieszkalny Nr. 72. oznaczony wraz z przyległościami, oszacowany na Tal. 1996 sgr. 25, wedle taxy wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze wejrzeć się mogącéj, mają być, szczególniéj zaś:
- 1) nieruchomość pod Nr. 260. dnia 21. Sierpnia 1849.,
- 2) nieruchomość pod Nr. 25. dnia 28. Sierpnia 1849.,
- 3) nieruchomości pod Nr. 61. i 72. dnia 11. Września 1849., w miejscu posiedzenia zwyczajnego sądowego najwięcej dającemu sprzedane.

Co do nieruchomości pod Nr. 260. i 25. położonych wzywają się wszyscy niewiadomi pretendenci realni, ażeby się najpóźniej w terminie do sprzedaży tychże nieruchomości wyznaczonym, pod uniknieniem prekluzyi zgłosili.

Co do kapitalu na nieruchomości w Ostrowie pod Nr. 25. na mocy obligacyi z dnia 2. Lipca 1810. zapisanego wynoszącego Tal. 280 i pre-

Dffromo Do. 260. aus ben in ber Prozeß= fache ber Samuel Mittmannichen Erben wider die Simon Bafinefifden Erben un= ter bem 15. November 1843 gerichtlich geschloffenen Bergleiche gur Gintragung angemelbeten Forderung von 2000 Rtblr. merben die unbefannten Erben bes am 15. September 1821 ju Dftromo ber= ftorbenen Schonfarbers Camuel Mitt= mann, namentlich die unbefannten Er= ben ber am 20. Januar 1829 gu Robrge. nice in Polen verftorbenen Bittme Juliane Beate Brauer, fo wie in Betreff ber auf dem Grundftude Dftrowo Do. 25. und Do. 260. mit refp. 150 Rthlr. und 66 Mthlr. 20 fgr. aus ber Dbligation bom 9. Januar 1812 und 12. Darg 1804 eingetragenen Kapitalien Die unbefannten Friedrich Schwabefden Erben refp. Minorennen zu bem oben gebachten jum Bertaufe biefer Grundftude anberaumten Terminen vorgelaben.

Offromo, ben 23. Mary 1849.

Ronigl. Cand- und Stadtgericht.

6) Loikral Vorladung der unbekannten Erben der zu Petrikau im Königreich Polen verstorbenen Alexan= der und Brigitta Sakowskischen

Eheleute. Bei Bertheilung der Bonciech und Elisabeth Symanskischen Subhastations= Maffe sind nach Dedung sammtlicher Glaubiger 62 Athlr. 29 far. Bestand,

tensyi do aktów hypotecznych nieruchomości w Ostrowie pod Nr. 260. położonej, na mocy ugody w sprawie processowej spadkobierców Sa. muela Mittmanna naprzeciw spadkobiercom Szymona Basińskiego pod dniem 15. Listopada 1843. sądownie zawartéj, do zapisania zameldowanéj, wynoszącej Tal. 2000, więc niewiadomi spadkobiercy zmarłego pod dn. 15. Września 1821. tu w Ostrowie falbierza Samuela Mittmann, szczególniéj zaś nieznani spadkobiercy zmarłej dn. 20. Stycznia 1829. w Kobrzenicy w Polsce wdowy Julianny Beaty Braeuer; co zas do kapitalów na nieruchomościach w Ostrowie pod Nr. 25. i 260. na mocy obligacyów z dn. 9. Stycznia 1812. i 12. Marca 1804. zapisanych Tal. 150, resp. Tal. 66 sgr. 20 niewiadomi spadkobiercy i małoletni Fryderyka Schwabe, na termina powyżej do sprzedaży nieruchomości tych wyznaczone, niniejszém zapozywają się.

Ostrow, dnia 23. Marca 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Zapozwanie edyktalne sukcessorów niewiadomych zmarłych w Piotrkowie, w królestwie Polskiém, małżonków Alexandra i Brygidy Sakowskich.

Przy podziale massy subhastacyjnéj Wojciecha i Elźbiety Szymańskich małżonków pozostało po zaspokojeniu wszelkich wierzycieli talarów

an welchem die unbefannten Mexander Cafowefifchen Erben fonfurriren, ge-

Auf ben Antrag bes Kurator massae, Justige Rommiffarius Gembigft ift bas Aufgebot ber unbefannten Erben ber Alexander und Brigitta gebornen Sobis Sakowskischen Sheleute und welche an bem Depositalbestande von 62 Rthlr 29 fgr. Anspruche zu haben vermeinen, versfügt worden.

Der Termin gur Unmelbung berfelben fieht auf ben 26. November 1849 Bormittage um 10 Uhr im hiefigen Gesrichte Lofale vor bem Deputirten herrn Kammergerichte Affesfor Prin an.

Alle unbekannten Erben ber Alexander ind Brigitta Sakowskischen Sheleute, Dezen Erbnehmer, Cessionarien oder wer sous ber aufgebotenen Summe geworden ift, werden mit der Aufforderung, sich in oder vor dem Termine zu melden, sich als Erben, resp. deren Rechtsnachfolger zu tegitimiren und die barüber sprechenden Dokumente mit zur Stelle zu bringen und unter der Verwarnung vorgeladen, daß bei ihrem Nichterscheinen diese Spezial-Masse für ein herrenloses Sut erklärt und der Justiz-Offstanten Wittwen-Kasse zugesprochen werden wird.

Ditromo, ben 8. August 1848.

62 sgr. 29 na zbyciu, przy który również niewiadomi sukcessorowie Alexandra Sakowskiego konkurują.

Na wniosek kuratora massy Ur. Gembitzkiego Kommissarza sprawiedliwości, postanowione zostało zapozwanie sukcessorów niewiadomych małżonków Alexandra i Brygidy ze Sobisiów Sakowskich, którzy do pozostałej massy depozytalnej, składającej się z talarów 62 sgr. 29 pretensye mieć sądzą.

Termin do zameldowania takowych wyznaczony został na dzień 26go Listopada 1849. przed południem o godzinie 10. w gmachu naszym sądowym przed deputowanym Ur. Prin, Assessorem Sądu Nadwornego.

Wszyscy niewiadomi sukcessorowie małżonków Alexandra i Brygidy
Sakowskich, tychże spadkobiercy, cessyonaryusze lub też ustępujący co do
ogłoszonej kwoty w ich prawa zapozywają się z tem zaleceniem, ażeby
się w terminie lub przed terminem
wyznaczonym zgłosili, jako sukcessorowie lub ich prawni zastępcy wylegitymowali i dokumenta na to brzmiące
ze sobą zabrali i złożyli, gdyż w razie niestawienictwa massa ta specyalna jako Pana nie mająca uznaną i
kassie wdów urzędników sądowych
przysądzoną zostanie.

Ostrow, dnia 8. Sierpnia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Chapiger 62 Suple. 20 1st. Schane, kojeniu wszelkich wierzycieli talarów

7) Proclama. Der hausler Samuel Sommer in Ruden starb am 4. Oktober 1825. Er hinterließ eine Wittme, Marie, geborne Aube, mit der er sich vor dem Jahre 1809. verheirathet hatte. Als seine Erben sind folgende Kinder zu den Aften namhaft gemacht:

I. aus erster Che, von der angeblich im Jahre 1803. gestorbenen Roffne ges bornen Rube, auch Manke genannt:

1) Gleonore Sommer, fruher in Grun-

berg;

- 2) Anne Chriftine, verehel. Dehmel, biese und ihr Ehemann sollen in Ujazd in russisch Polen verstorben sein und eine Tochter Christine Justiane, verehelichte Tuchmacher Altsmann in russisch Polen hinterlassen haben;
- 3) Johann Chriftoph Commer, ang geblich Muller in Gabich in Polen;
- 4) Rofine Commer, die an einen Huteroffizier in Reiffe venheirathet gewesen fein foll;

5) Gottlob Commer, über beffen Mufenthalt nichts konflirt;

II. aus zweiter Che, mit ber Marie gebornen Rube aus Ruben:

6) die verebelichte Sausler Chriftian

Der Nachlaß besteht aus einem haus, lergrundstücke Ruden Mr. 6. bas im Jahre 1836. gerichtlich auf 80 Athle. abges schätzt ift, und bem auf 27 fgr. 4 pf.

Obwieszczenie. W wsi Rudnie umarł dnia 4. Października 1825. chałupnik Samuel Sommer. Pozostawił wdowę Maryę z Kubów, z którą się przed rokiem 1809. ożenił. Jako sukcessorowie jego są następujące dzieci do akt podane:

I. z pierwszego małżeństwa z Rozyną z Kudów także Manke zwaną, która jak podano, w r. 1803. umarła:

1) Eleonora Sommer dawniej w

Zielonéjgórze,

- 2) Anna Krystyna zamężna Dehmel, która jakoteż i mąż jej w Ujaździe, królestwie Polskiem, pomrzyć mieli i jedną córkę Joannę Krystynę Juliannę zamężną za sukiennikiem Altmann w król. Polskiem pozostawili,
- Jan Krysztof Sommer, mniemany młynarz w Gadzi królestwie Polskiém,
- Rozyna Sommer, która z podoficerem w Nisie ożenioną być miała,

5) Bogusław Sommer, którego miejsce pobytu nieznajome;

II. z drugiego małżeństwa z Maryą z Kubów z Rudna,

6) Rozyna Dorota Sommer zamężna za chałupnikiem Krystyanem Kliem w Rudnie.

Pozostałość składa się z nieruchomości chałupniczéj w Rudnie pod liczbą 6. położonej, która w roku 1836. na Tal. 80 oszacowaną została

(Hierzu eine Beilage.)

abgeschätten Mobiliar, bas jedoch nicht mehr vorhanden ift.

Die porffehend ad I. 1 bis 5. genanns ten Erben bes Samuel Sommer und be= ren alleinige Erben und nachfte Bermandte werben hierdurch aufgefordert, fpateftens im Termine ben 1. Juni Bormittags 11 Uhr vor dem Unterzeichneten im bies figen Gerichtsgebaube fdriftlich ober per= fonlich fich zu melben und ihre Gerecht. fame mabraunehmen, mibrigenfalls bie Extrabentin verebel. Rofine Dorothea Rliem fur bie rechtmaßige Erbin anges nommen, ihr als folder ber nachlaß gur freien Disposition verabfolgt und ber nach erfolgter Praflufion fich etwa erft melbende nabere ober gleich nabe Erbe, alle ihre Sandlungen und Dispositionen anguerfennen und zu übernehmen fchul= big, von ihr weber Rechnungelegung noch Erfat ber gehobenen Rugungen gu forbern berechtigt, fonbern fich lediglich mit bem was alebann noch bon ber Erbichaft vorhanden mare, gu begnugen, perbunden fein foll. miejsce pobyto hiezhalome;

Wollftein, ben 10. Mars 1849.

100

Ronigt. Land, und Stadtgericht.

Der Richter: Bott der, Affessor.

i z ruchomości oszacowanych na sgr. 27 fen. 4, które się jednak już nie znajdują.

Poprzednio ad I. I. do 5. wymienioni sukcessorowie Samuela Sommer i jedyni sukcessorowie wraz i najbliżsi krewni sukcessorów jego, wzywają się niniejszem, ażeby się najpóźniej w terminie dnia 1. Czerwca t, r. o godzinie 1 Itéj przed południem przed podpisanym Sędzią w miejscu posiedzeń Sądu tutejszego piśmiennie lub osobiście zgłosili i praw swoich dostrzegali, ponieważ w razie przeciwnym extrahentka, zamężna Rozyna Dorota Kliem za prawą sukcessórkę przyjętą, onéj jako takiéj, pozostalość do wolnéj dyspozycyi wydaną, a wszelki bliższy lub równego stopnia z nia dziedzic, dopiero po zaszléj prekluzyi zglaszający się, wszelkie jej czynności i rozrządzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym będzie; nie będąc zaś już mocen żądać od niej kalkulacyi, lub wynagrodzenie z pobieranych użytków, będzie musiał przestać jedynie na tém, cokolwiekby się naówczas jeszcze z sukcessyi znajdować mogło.

Wolsztyn, dnia 10. Marca 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Sędzia: Boettcher, Assessor.

leegrunbstücke Ruden Mr. 6. das im Jobee mosei chakupniczej w Rudnie pod 1836. gerichtlich auf 80 Bible. obges liczby 6. potożone, która w roku schiet ist, und dem auf 27 (gr. 4 pf. 1836. na Tal. 80 oszacowaną została

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 117. Mittwod, den 16. Mai 1849.

8) - Bekanntmachung. Machdem ber bei Dem unterzeichneten Gericht ange: ftellt gewesene Exclutor und Bote Johann Carl Friedrich 2Bi belm Tiege am 2. Dt. tober 1848 verftorben ift, wird feine mit 100 Rtblr. befiellte Umte: Raution biers burch offentlich aufgeboten, und es mer= ben bemnach alle Diejenigen, welche an Diefe Raution ans irgend einem rechtlichen Grunde Unipruche ju baben vermeinen, aufgefordert, fich in dem auf Den 4ten Juli c Bormittage 10 Ubr an befiger Gerichteftelle bor bem land: und Ctabt: Gerichte Direftor Schmidt anberaumten Termine ju melden, und ibre etwanigen Unforderungen nochzuweisen, widrigens falls fie mit ihren Unfpruchen an die ge= nannte Raution merden ausgeschloffen und an bie Erben bes zc. Tiege werden bera miefen merden.

Filebne, ben 17. Februar 1849.

9) Morbmendiger Vertauf. Land = und Stadtgericht gu ga

Das ben Fleischermeister Unton und Ugnefia Dedginetischen Cheleuten gebbrige ju Muromana-Goslin sub Nro. 19. im

Obwieszczenie. Umarlszy dnia 2. Października 1848. Jan Karol Fry. deryk Wilhelm Tietze, mający przy podpisanym Sądzie posadę exekutora i woźnego, kaucya jego urzędowa w ilości Tal. 100 stawiona, niniejszem publicznie zostaje zapozwana, Wzywają się zatem wszyscy ci, któ. rzy do kaucyi tej z jakiegokolwiek bydź powodu prawnego pretensye mieć mniemają, aby w terminie na dzień 4. Lipca r. b. przed południem o godzinie totej w sądownictwie tuteiszem przed Dyrektorem Sadu Ziemsko-miejskiego Schmidt wyznaczonym zgłosili się i jakowe pretensye swe dokazali, w przeciwnym razie zaś z swemi pretensyami do kaucyi wspomnionej zostaną wylaczeni i do sukcessorow etc. Tietze odeslani.

Wieleń, dnia 17. Lutego 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna, Sąd Ziemsko miejski w Rogoźnie.

Nieruchowość do małżonków Antoniego i Agnieszki Pędzińskich rzeźnika należąca, w Murowanej Gośli-

geschäft auf 700 Tholer, foll am 23. Juli 1849 Bormittage um 11 Uhr gu Murowana: Goelin por der Gerichtstage: Rommiffion fubhaftirt werden. Die Zare nebft Soporbefenschein und Bedingungen tonnen in unferm III. Gefchafte Bureau eingeschen werden.

Rogafen, am 4. Mars 1849.

10) Mothwendiger Verkauf. Land: und Ctadtgericht ju Rawicz, ben 29. Mar, 1849.

Die bem Uderwirth Undreas Digiolet geborige, in Ronary belegene Wirthichaft Dr. 28., beftebend in Wohn, und Wirth: Schaftegebauben, mehreren Uderfinden, einem Udergarten und einer Biefe, gu= fammen abgeschätt auf 767 Rible. 25 fgr. gufolge ber, nebft Spothetenfcbein und Bedingungen in Der Regiftratur ein= gufebenden Zare, foll om 27. Juli 1849 Bor- und Dachmittage an ordent= licher Gerichtoftelle fubhaftirt werden.

Rreife Dbornit belegene Grundfiud, ab: nie, powiecie Obornickim, pod Nr. 19. położona, oszacowana na 700 Tal., ma być dnia 23. Lipca 1849. przed południem o godzinie totej przed Kommissyą dniową w Murowanej Goślinie sprzedana. Taxa wraz z wykazem hypotecznym i wa. runkami przejrzane być mogą w wła. ś.iwem biorze Sądu naszego.

Rogoźno, dnia 4. Marca 1840.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko miejski w Rawiczu, dnia 29. Marca 1849.

Gospodarstwo po Andrzeju Niziołka należące, w Konarach pod Nr. 28. położone, z budynków mieszkalnych i gospodarczych, z gruntów ornych, ogrodu i łąki, ogołem oszacowane na 767 Tal. 25 sgr wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. Lipca 1849, przed południem i po południa w miejscu zwyklem posie. dzeń sądowych sprzedane,

11) Befanntmachung. Den 30. Mai b. 3. Bormittage 10 Uhr werde ich in Groß . Jeziorn mehrere Debel gegen gleich baare Bezahlung meiftbietend per= taufen, wovon Raufluftige in Renntnif gefett werben.

Schroda, ben 23. Upril 1849. Der Auftions, Rommiffarius.

Obwieszczenie. W terminie dnia 30. Maja r. b. z rana o 10téj bede w Jeziorach wielkich meble za goto. wą zaraz zapłatą najwięcej dającemu sprzedawał, na który kupujący się wzywają.

Szroda, dnia 23. Kwietnia 1849, Kommissarz aukcyjny. in Mariamana-(Dodin sub in

12) Bekanntmachung. Im Auf: merde ich am 30. Mai 1849 frub um

Bandel, Bandel, mille

Obwieszczenie. Z polecenia Krótrage bee hiefigen Ronigt. Rreisgerichte lewskiego Sadu powiatowego tutej. szego sprzeda podpisany na dniu 9 Uhr und die folgenden Tage in dem 30 Maja 1849. z rana o godzinie jum Gute Bamose, biefigen Rreifes, ges gtej i dnie nasiepne w boru do dobr borigen Bald eirea 800 Riefern auf dem Zamose powiatu tutejszego należa. Stamme an den Meiftbickenden gegen cym okoto 800 sosien na pniu, pubaare Bezahlung offentlich verlaufen und blicznie najwięcej dającemu za golade Raufluftige hiergu ein, Balling bową zaraz zaplatą i zaprasza chęć kupienia mający. Istiniam dispus da Ditromo, ben 9. Mai 1849. Ostrow, dnia 9. Maja 1849.

Ronigl, Kreisgerichtes Gefretair. Sekretarz Krol. Sadu powiatowego. 

13) 216 Berlobte empfeblen fich : and and angelen being finne

Bilbelmine Mahr ans Roumburg a. b. Caale, 

14) Die beute Nachmittag erfolgte gludliche Entbindung meiner Frau von einem Anaben beebre ich mich Bermandten und Freunden fratt besonderer Delbung biers burch ergebenft anguzeigen. Pofen, ben 12, Dai 1849.

Dr. Ludwig Jaffé.

20) Schifferfrege Do. Or im Claem enn februi Saufe ift im erften Grod rebit 15) Bab Gleiffen, Proving Brandenburg, 2 Meilen bon ber Cuffrin-Dofener Chauffee, Station Baldowstrent. Die hiefige Badeanftalt, von dem beruhmten Dr. Marcintoweli ftete febr werth erachtet, in welcher außer Roblenfchlamm= und Minerals, auch noch Schwefele, Ctable, Douches und andere funfliche Baber, wie alle gangbaren Mineralwaffer in frifder Rullung verabreicht werben, wird am 1. Juni eroffnet, Mitte Ceptember geschloffen. Collten gamilien geneigt fein, bles fen fo ruhigen als freundlichen Badcort icon jest als Commer-Aufenthalt ju maglen, fo find auch biergu die notbigen Unortnungen getroffen; befondere Beftellung gen und Unfragen find ju richten an Die

v. Duller iche Brunnen= und Babe=Direttion.

Gehr gute Mahagoni, birtene und andere Mobel, Berliner und Dangiger Arbeit, find ju vertaufen im Doeum.

- 17) Potrzebują dwóch uczni, jednego od 1. Lipca, drugiego od 1. Października Młodzieńcy posiadający wiadomości Tercyi Gymnazyum a mający chęć poświęcenia się zawodowi aptekarskiemu, mogą się zgłosić do mnie każdego czasu. Poznań, dnia 13. Maja 1849.

  A pollinary Kolski.
- 18) Das Commissions, Speditions, Berladunges und Baarengeschaft von S. B. Scheret in Stettin im schwarzen Abler auf der großen Lastadie Ro. 226, empfiehlt sich der geehrten Raufmannswelt zur gefälligen Berücksichtigung, beehrt sich zugleich mitzutheilen, daß es durch Uebereinkunft mit Schiffern in den Stand geseht ift, die billigsten Frachtsätze zu erzielen und wird sich überhaupt angelegen sein lassen, die eingehenden Auftrage prompt und reell auszusühren.
- 18) Für jebe hauswirthschaft unentbehrlich. Wiener Puppulver in Paceten 2 2 Sgr. Mittelft Diefes Pulvers tann man augenblichten allen Metallen, als Gold, Silber, Rupfer, Meffing, Zinn, Stahl, Eifen 2c. den prachtvollsten tiefsten Glang ertheilen. In Posen allein zu haben bei E. Dorgbowicz & Comp.
- 19) Das Dominium Targowa. Gorta bei Breichen bat 300 Stud übergabe lige, jur Bucht taugliche Mutterschafe und hammel zu verfaufen, die sofort mit ber Wolle, ober nach ber Sour ohne Wolle abgeholt werden tonnen.
- 20) Schifferstraße No. 9. im Kleemannschen hause ist im ersten Stock rechts us diltenom, althe Ju Paleige für 2½ Rible, wond beit den in Baltenpliene. I. word beit wender, den den den ben ander mehren Baltenpliene Der genender bei beit ge Berranden bei der genende bei beit geraber aus ent erabeit bei beit geraber bandliche Laber, wie elle ganabaren Winerlang beraben bei generat weite beit ereiger in frieder Küllung verabreicht werden, wied am beit ereiger, beite Ergenbeit generat fein, dies sen in ereiger, beite Ergenbeit gerabeit generat fein, dies sen is fen so find and vergie bei neitigen als Borore Bestellung ten, is sind and vergien bei neithen and bie, den und Lufragen star generat na die,

16) Cobr gute Mobagoni, bietene und andere Mobel, Berliner und Danziger Arbeit, find zu verkaufen im Doeum.